## Nro. 294.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend ben 8. December 1832.

Angekommens Krembe vont 6. December 1832.

Hr. Guteb. Ciestelsti ans Raczsowo, 1. in No. 168 Wajserstraße; Hr. Raufmann S. Samuel und Hr. Kaufmann A. Samuel aus Schneidenicht, Hr. Kaufmann S. M. Meurstein aus Gostlin, Hr. Papiermulter Wolfram und Hr. Maschinenbauer Fockner aus Filehne, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Oberamtsmann Müller aus Grabione, Frau Foris Greuer aus Iniu, I. in No. 136 Wilsbelmöstraße; Hr. Guteb. Sczaniecki aus Chraplewo, Hr. Graf Skarbek aus Lesuartowo, Hr. Dberamtmann Krüger aus Bogdanowo, Hr. Gutspächter Theodor Senger aus Grabionne, Kr. Commiss. Janicki aus Piaski, I in No. 251 Brestauerstraße; Hr. Pächter Schaß aus Lipowo, Hr. Guteb. Swinarski aus Bojano, Hr. Guteb. Dulinski aus Slawno, I. in No. 394/5 Gerberstraße; Hr. Guteb. Br. Joltowski aus Zajączkowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Prästdent Remstowski aus Arotoschin, Hr. Guteb. Milnowski aus Lubiatowko, Hr. Guteb. Krasskowski aus Zielnin, Hr. Guteb. Wilnowski aus Lubiatowko, H. in No. 391 Gersterstraße.

Subhastationspatent. Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Klony nebst dem dazu gehörigen Vorwerke Lugowing und dem Dorfe Sokolniki cum pertinentiis, welches den Erben des Kammerraths Johann Andreas Nask geshort und nach der am 29. Mai d. J. gerichtlich revidirten Tare auf 35,078

Patent subhastacyiny. Dobra Klony z folwarkiem Lugowiny, wsią Sokolniki i przyległościami, w powiecie Szredzkim leżące i sukcessorom Radzcy Kamery Jana Andrzeia Nast należące, które podług taxy pod dniem 29. Maia r. b. sądownie rewidowanéy na 35,078 tal 12 sgr.

Athl. 12 Sgr. 8 Pf. abgeschäht worden, soll auf den Untrag eines Realgläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Vezahlung verkauft werden.

Es werben baher alle Rauflustige, Besitz- und Zahlungsfähige hierburch aufgefordert, fich in ben bazu

auf den 12. December 1832, auf den 12. März 1833, und auf den 15. Juni 1833, angesetzten Vietungsterminen, von des nen der letzte peremtorisch ist, auf dem hiesigen Parteienzimmer Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückener entweder personlich oder durch gesetzlich zuläßige Vevollmächtigte einzussinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meifibietende bat, wenn gefeth= liche Umftande feine Ausnahme gulaffen, ben Bufchlag ju gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen taglich in unserer Registratur nach= gesehen werben.

Uebrigens muß eine Bietungs-Caufion von 2000 Rthl. erlegt werden.

Posen, den 1. September 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

8 fen. ocenione zostały, publicznie naywięce daiącemu, na wniosek wierzyciela realnego, drogą konieczne subhastacy za gotową zaplatą przedane być maią.

Zapozywaią się przeto wszyscy chęć kupienia maiąci, posiadania i zapłacenia zdolni, ninieyszem, aby na wyznaczonych tym końcem

na dzień 12. Grudnia 1832, na dzień 12. Marca 1833. i na dzień 15. Czerwca 1833. derminach licytacyinych, z których ostatni peremtorycznym iest, oso-

ostatni peremtorycznym iest, osobiście lub przez prawnie dożwolene go pełnomocnika wizbie naszeystron o godzinie 10. przed południowej przed Deputowanym Sędzią Ziemiał skim Bruckner stanęli i licyta swole podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywię cey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzek można.

Zresztą każdy licytujący kaucył 2000 talarów złożyć musi.

Poznań, dnia 1. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die im Abelnauer Kreise belegene; zur Ignaz v. Karnkowskischen erbschaftlichen Liquisdassonsmasse gehörige Herrschaft Vogrzysbow, welche auf 148,465 Athl. 27 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Eurators der Masse entsweder im Ganzen oder in folgenden Antheilen:

1) das Gut Sulislam, abgeschäft auf 31,341 Athl. 15 Sgr. 6 Pf.,

2) bie Dorfer Rabezon und Jelitow, abgeschätzt auf 45,074 Athl. 21 Sgr. 6 Pf., und

3) die Obrfer Pogrzybow, Dembin, Figiel, Nassergie und Krug Dyko= ronica, abgeschäßt auf 66,952 Rthl. 7 Pf.

bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und da in dem am 2. d. Mt6. angestandenen Bictungstermine sich fein Kauflustiger gemeldet, so ist ein nochsmaliger peremtorischer Termin auf den i 5. Januar 1833 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Ruschke Morgens um

Befich und zahlungsfähigen Kaufern wird diejer Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei fieht, die Raufbedingungen in unferer Registratur einzusehen.

9 Uhr hier angesetzt.

Krotofchin, den 23. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyjny. Maiętność Pograybowska, w powiecie Odolanowskim położona, do massy sukcessyino-likwidacyjney niegdy Ignacego Karnkowskiego należąca, która na 148,465 tal. 27 sgr. 8 fen. otaxowana została, na żądanie Kuratora massy w całości lub w następuiących częściach:

1) dobra Sulisław, ocenione na tal. 31,341 sgr. 15 fen. 6,

2) dobra Rąbczyn i Jelitów, otaxowane na tal. 45,074 sgr. 21 fen. 6, i

3) dobra Pogrzybow, Dembin, Figiel, Nasieraie, Karczma, Bykoronica, ocenione na talarów 66,952 fen. 7.

publicznie naywięce daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem nowy termin licytacyjny, gdy w ostatnim na dniu 2. m. b. żadne licytum nie podane zostało, na dzień 15. Stycznia 1833. r. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż warunki kupna w naszéy Registraturze znayduią się.

Krotoszyn, d. 23. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationsparent. Das im Ardbener Kreise belegene abliche Gut Smolice, aus dem Dorfe gleiches Namens und dem Vorwerke Zbzistamy bestehend, welches landschaftlich auf 109,717 Athl. 4 Sgr. 7 Pf. gewürdigt worden ist, foll im Wege der nothwenzbigen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 13. December 1832, den 11. März 1833, und der peremtorische Termin auf

ben 19. Juni 1833, por dem Herrn Landgerichts=Rath Boibt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlazgen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachterwerden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis vier Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Fraustadt, ben 9. August 1832.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. W powiecie Krobskim położone dobra szlacheckie Smolice, składaiące się z wsi Smolic i folwarku Zdziętawy, które podług taxy Ziemstwa kredytowego na 109,717 tal. 4 sgr. 7 fen. są ocenione, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie nay więce y daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 13. Grudnia 1832, na dzień 11. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Czerwca 1833., zrana o godzinie 9. przed W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia domiamy o terminach tych z nadmie nieniem: iż w terminie ostatnim nie ruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaspodania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, zayść były mogły.

w Wschowie, d. 9 Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Nachbem auf ben Antrag eines Realglaubigers über die funftigen Raufgelber bes im Rrbbener Rreise gelegenen, dem Manmund v. Bronikowefi gehorigen, und gerichtlich auf 32,433 Rthl. 18 Sgr. 4 Pf. abgeschab= ren ablichen Guts Sworowo, wozu das Gut Drogi als eine Attinenz gehort, ber Liquidations = Prozeg mit der Mittags= ftunde des heutigen Tages eroffnet wor= ben ift, so werden alle diejenigen, wel= che an gedachte Raufgelder Realansprüche zu haben vermeinen, hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf den 9. 3a: nuar 1833 Vormittags um 8 Uhr vor bem Deputirten Dber : Landes = Gerichts= Referendarius Baron v. Richthoven ans gesetzten Liquidatione : Termine entweder in Person ober durch gesethlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre vermeinten Anspruche anzugeben, Die Do= fumente, Briefschaften und fonftigen Beweismittel barüber im Original ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und das Mothige jung Protofoll ju verhanbeln, mit der beigefügten Berwarnung, bag bie im Termine ansbleibenden und bis zu bemfelben ihre Unsprüche nicht anmeldenden Glaubiger mit allen ihren Unspruchen an die Grundftucke oder beren Raufgelber ausgeschloffen und ihnen beshalb sowohl gegen die Kaufer, als ge= gen die übrigen Ereditoren, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt wers beit. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Per-

Zapozew edyktalny. Gdy na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad przyszłą summą szacunkową w powiecie Krobskim położonych Wmu Rajmundowi Bronikowskiemu należących i sądownie na 32433 Tal. 18 sgr. 4 fen. ocenionych dobr szlacheckichi Sworowa, do których wieś drogi iako Attinens należy, process likwidacyiny z godziną południową dnia dzisieyszego otworzonym zostal, przeto wszyscy, którzy do pomienionéy summy szacunkowéy pretensye realne mieć mniemaia, niniey. szem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie likwidacyjnym na dzień 9. Stycznia 1833., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Wnym Baronem Richthoven Referendaryuszem Sądu Głównego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, swoie mniemane pretensye podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do pomienionych dóbr lub summy szacunkowéy tychże zostaną wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie, tak względnie nabywcy tych dóbr iako i drugich wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzie-

fon wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es bierfelbft an Bekanntichaft. fehlt; Die Juffig=Commiffarien Lauber und Mittelstädt ale Bevollmachtigte in Borfchlag, bon benen fie fich einen gu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfeben haben.

Frauftadt, ben 6. September 1832.

Ioną zostanie, nakazanem będzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Lauber i Mittelstaedt Kommissarzy Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą,

Wschowa, d. 6. Września 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktale Citation. Bon bem un= terzeichneten Konigl. Landgericht werden alle diejenigen, welche an die Amtokau= tion bes ehemaligen Silfe-Exefutore bei bem Ronigl. Friedensgericht gu Goffin, Valentin Jaredi, von 200 Athl., haftend auf bem zu Rolaczfowo unter Nro. 10 belegenen Muhlengrundfluck der Mar= tin und Apolonia Jarecfifchen Cheleute, Rubr, III. Nro. i zufolge Defrets vont 8. April 1824, so wie an die im De= posito befindlichen übrigen Gelber beffelben, irgend einen Unfpruch gu haben vermeinen, bierdurch vorgeladen, in bem auf ben 26. Marg 1833 Vor= mittags um io Uhr anberaumten Termine auf hiefigem Landgerichte vor bem Deputirten herrn Dber-Landes-Gerichts= Referendarins Schottfi zu erscheinen und ihre Unspruche aus der Zeit der Umte= führung bes 2c. Jaredi glaubhaft nach= auweisen.

Zapozew edyktalny. Podpisany Król. Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszém wszystkich, którzy do kaucyi urzędowey Walentego Jareckiego bywszego Pomocnika Exekutora przy Król. Sądzie Pokoiu w Gostyniu, z około 200 Tal, się składaiącéy, a na gospodarstwie młynarskiem w Kolaczkowie pod Nro. 10. położonym Marcina i Apolonii malżonków Jareckich własnym, w myśl Dekretu z dnia 8. Kwietnia 1824. r. pod Rubr. III. Nro. 1. zaintabulowaney, oraz do reszty w Depozycie się znayduią. cych pieniędzy pretensye mieć mnie. maią, ażeby się w terminie na dzień 26. Marca 1833. r. zrana o godzinie 10. w tuteyszém pomieszkaniu sądowém przed Delegowanym W. Schottki Referendaryuszem Sadu Głównego stawili i pretensye swoie z czasu urzędowania rzeczonego Jareckiego wiarogodnie udowodnili.

Die Musbleibenben haben gu gewarti= gen, daß fie im Falle ber Ungulänglich= feit Diefer Maffe mit ihrer Forderung blos an bas übrige Bermogen bes er. Jarect werden verwiesen werden.

Fraustadt, den 15. November 1832. Ronigl. Preuf. Land : Gericht.

Bekanntmachung. Es soll das in Unruhffadt, im Bomfter Kreife, unter ber No. 89 gelegene, bem Farber Laube gehbrige, 616 Rthlr. 26 Sgr. 8 Pf. tarirte Bohnhaus nebft Farberei, Mangel und Garten, im Wege ber Exclution bffentlich an ben Meifibietenben in bem hier am 11. Januar 1833 anftehenden Termine, ber peremtorisch ift, verfauft werden, wozu wir Kaufer ein, laben.

Die Taxe und die Raufbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Mejerif, ben 30. August 1832.

Bekanntmachung. Der hiefige Müllermeifter Dominit Przygocki und die Wittwe Dorothea Klichowicz geborne Celmanowicz haben por ber Gingehung ber Che mittelft eines gerichtlichen Chevertrags bie eheliche Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter einander aus= geschloffen.

Roften, ben 5. November 1832. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Niestawaiący spodziewać się mogą, Ze w razie niedostateczności tey massy z pretensyami swemi iedynie do reszty maiatku pomienionego Jareckiego odesłanemi zostaną.

Wschowa, d. 15. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo mieszkalne w mieście Kargowie, w powiecie Babimostkim, pod liczbą 89. leżące, farbierzowi Laube należące, i sądownie na 616 tal. 26 sgr. 8 fen. ocenione, będzie drogą exekucyi, wraz z farbiernią, męglownią i ogrodem, w terminie peremtorycznym na dzień 11. Stycznia 1833. tu wyznaczonym publicznie naywięcéy daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się

nań ninieyszém.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Międzyrzecz, d. 30. Sierpnia 1832: Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

> Obwieszczenie. Młynarz tuteyszy Dominik Przygocki i Dorota z Celmanowiczów Klichowiczowa z Kiełczewa wdowa, mocą zawartego sądownie przedślubnego kontraktu wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Kościań, d. 5. Listopada 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju,

Subhastationspatent. Das hies selbst am Kostener Thore unter No. 856 belegene, dem Gastwirth Günter gehözige massive Wohnhaus nehst dahinter belegenem großen Obst- und Gemüses garten, welches nach der gerichtlichen Tare, die täglich bei uns eingesehen werden kann, auf 3189 Athl. gewürzbigt worden ist, soll zufolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Fraustabt, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

ben 2. November c., ben 2. Januar f. J., und der peremtorische Termin auf

den 4. März k. J. Nachmittags 3 Uhr in unserm Geschäfts= lokale hieselbst angesetzt, welche Termine besitzsähigen Käufern bekannt gemacht werden.

Liffa, den 29. August 1832.

Patent subhastacyjny. Dom murowany wraz z należącym do niego ogrodem warzywnym i owocym, tu w Lesznie przy bramie Kościańskiey pod No. 856. położopy, gościnnego Marcina Guentera własny, a podług sądowey taxy — która codziennie u nas przeyrzaną bydź może — na 3189 tal. oceniony, będzie w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyj publicznie więcey dającemu przedany.

Termina licytacyine wyznaczone na dzień 2. Listopada,

na dzień 2. Stycznia r. p., i na dzień 4. Marsa r. p.,

z których ostatni zawity iest, o godzinie 3. z południa w fokalu naszym sądowym, o czém chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych zawiadomiamy.

Leszno, dnia 29. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.